## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

M 14. Montag, den 17. Januar 1848.

Angekommene Fremde vom 14. Januar.

fr. Raufm. Stromer aus Begune, I. im Bagar; fr. Guteb. v. 3ychlineti aus Stefgemto, Frau Guteb. Grafin Sofolnicta aus Brzoga, I. im fcmargen Abler; bie grn. Guteb. Graf Refincli aus Blocifgemo, v. Graboweli aus Mufola, Gr. v. Puttfammer, Lieut. im 3. Drag. = Regt. aus Gnefen, Gr. Dberlandesgerichtes Uffeffor v. Bohn aus Stargard, fr. Domherr und Probft Tufgneffi aus Schrof, die Brn. Raufl. Faltenberg aus Cuftrin, Steinlein und Schmidt aus Berlin, I. im Hotel de Baviere; Br. Guteb. Sillebranot aus Frantfurt o. D., Br. Rentier v. Gofolnicki und fr. Guteb. v. Dzegaleti aus Miedzyliffe, I. in Lauf's Hotel de Rome; fr. Guteb Mitel aus Dbramuble, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Rauft. Jalowicz aus Santomysl, Roft aus Breichen, I. im Hotel de Paris; Sr. Raufm. Bafch aus Liffe, I. im Gichborn; Se. Raufm. Frice aus Magbeburg, Sr. Apotheter Linke aus Meuftadt a. 2B. , I. in der goldenen Gans; Gr. Guteb. b. 3a= madzfi aus Sutown, Sr. Gutop. Ausmacher aus Krzyżownio, I. im Hotel de Berlin; Sr. Birthichafte-Jufpettor Schell aus Burawia, Die Sen. Guteb. Drever aus Splawie, v. Raczonsti aus Chelmno, I im Hotel à la ville de Rome; Sr. Guteb. Czanfowefi aus Enczno, Sr. Ger. - Applifant Chmielewefi aus Liffa, 1. im Hotel de Hambourg; Sr. Raufm. Geidner aus Mronte, I. im Hotel de Pologne.

1) Cothwendiger Verkauf.
Land: und Stadt: Gericht zu
Pofen, Erfte Abtheilung,
ben 18. Oftober 1847.
Das Grundstud bes Regierungs: Seetretais Constantin Kaluba hier am Martte

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko - miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału,
dnia 18. Października 1847.
Kamienica Konstantego Kałuby
Sekretarza regencyjnego tu w Pozna-

sub Nro. 60., abgefcatt auf 12,949 Rthir. 12 fgr 21 pf. Bufolge ber, nebft Spootbefenichein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Zore, foll am 31. Mai 1848. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtoftelle fubba= firt merben.

Die dem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger, Die Erben Des verftorbes nen Raufmanne Bincent Rofe bier, wer= ben hierzu offentlich vorgelaben.

Das Grunoftud ber Johann und Rac Gospodarstwo Jana i Katarzyny tharing Chornnatiden Cheleute Do. 7. malżonków Chodyniaków pod liczba au Drogocin, abgeschäft auf 787 Riblr. 7. w Drogocinie ležace, oszacowane 6 far. 8 pf. gufolge ber, nebft Sypothes na 787 Tal. 6 sgr. 8 fen wedle taxy. fenschein und Bedingungen in der Regis ktora wraz z wykazem hypotecznym ftratur einguiehenden Tore, foll am 28. i warunkami przedaży w Registraturze April 1848 Bormittage 11 Ubr an or. prze reana być może, będzie dnia bentlicher Gerichteffelle fubhaftirt werden. 28 Kwietnia 1848. Frzed polu-

3) Nothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. Lands und Ctadtgericht ju Dofen, Erfte Abtheilung, den 29. Oftober 1847. S bad

distant Chamelength and Tills, I ins

Das mit einem Erbpabtscanen bes haftete Grundftud bes Gutebefigere Jo. feph v. Gutten Do. 1. ju Columbia bei Pofen, abgeschätt auf 1074 Rthlr. 25

niu przy rynku pod liczbą 60 leżąca, oszacowana na 12,949 Tal, 12 sgr. 21 fen. wedle taxy, mogacei być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 31. Maja 1848. przed poludniem o godzinie ritėj w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedaną.

Niewiadomi z pohytu wierzyciele, spadkodawcy zmarłego tu Wincentego Rose kupca, zapozywają się ni-

niejszem publicznie.

2) Nothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna. Land: und Stadtgericht ju Sad Ziemsko-miejski w Po. Dofen, Erfte Abtheilung, znaniu, pierwszego wydziału, Den 2. Dezember 1847. . . . . daia 2. Grudnia 1847.

rand delle met me sterous and driem of godzinie littej w miejsch . To 1900 A ab allie al a latoli mi l Ozwyklem posiedzeń Sądu sprzedane. Guteb Esapfowski aus Section Dr.

> Sad Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 29. Październ. 1847.

> Posiadlość Ur. Jozefa Guttry pod liczbą 1. na Kolombii pod Poznaniem leżąca, którą kanon wieczysto dzierzawny ciąży, oszacowana na 1074

igr. 5 pf. zufolge ber, nebst Hupothetens ichein und Bedingungen in der Registra. tur einzuschenden Tare, soll am 5 ten Uprel 1348 Vormittags 11 Ubr an ore dentlicher Gerichtsstelle subhasiert werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefanns

- 1) der Referendarius und hauptagent Abolph Junter zu Vosen wodo defe fen unbekannte Erben,
- 2) der Baron Friedrich Ernst v. Kottwig zu Murowana, Goslin modo beffen Erben,

werben hierzu öffentlich vorgeladen,

4) Morhwendiger Verkauf Lande und Stadtgericht zu Pofen, Erste Ubtheilung, ben 8. November 1847.

Das Erbzinsgrundstück ber Johann und Christine Zielkeschen Sheleute sub No. 23. ju Jasin, abgeschätzt auf 2527 Athir. 6 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst hin, pothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 14. Upril 1848 Bormittags 11 Uhr an oroentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbefanns ten Glaubiger, Privatsetretair Christoph Liebte aus pojen und der Ackerwirth Aus guft Szein aus Strufzeno, werden hierzu biffentlich vorgeladen. Tal 25 sgr. 5 fen. wedle taxy, mogacej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 5. Kwietnia 1848 przed południem o godzinie 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) Junker, Referendaryusz i główny agent z Poznania, teraz jego niewiadomi spadkobiercy,
- 2) Baron Fryderyk Ernest Kottwitz z Murowanej Gośliny, teraz jego spadkobiercy,

zapozywają się na tenże termin niniejszem publicznie.

Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, pierwszego wydziału, dnia 8. Listopada 1847.

Gospodarstwo czynszowe Jana i Krystyny małżonków Zielke pod liczbą 23 w Jasiniu leżące, oszacowane na 2527 Tał 6 sgr. 8 fen wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 14. K w ietnia 1848. przed południem o godzinie 111ej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele, Krysztof Lieske sekretarz prywatny 2 Poznania i Augustyn Hein gospodarz z Struszewa, zapozywają się na tenże termin niniejszem publicznie. 5) Proclama. Im Depositorio bes unterzeichneten Gerichts befindet sich der Machlaß ber am 11. Mai 1845. zu Grasnowo Buter Kreises verstorbenen Wittwe Catharina Lissewicz, gebornen Grocholsta, bestehend in baarem Gelde 617 Athlr. 20 Sgr. 4 Pf., 100 Athlr. in Pfandsbriefen und zwei Hypothekenforderungen von resp. 1000 Athlr. und 1000 Athlr.

Die unbekannten Erben berfelben werben hiermit aufgefordert, sich in termino den 16. Mår z 1848. Bormittags 10 Uhr vor dem Ronigl. Land = und Stadt= Gerichte-Rath herrn Reng an gewöhnlicher Gerichtestelle zu melben und ihre Erbanspruche nachzuweisen, widrigenfalls sie mit solchen paktludirt und die Masse als herrenloses Gut dem Fistus zugesprochen werden wird.

Grat, ben 27. April 1847.

Ronigt. Land = und Stadtgericht.

6) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht ju Rrotoschin.

Der zum Mathaus Majetichen Nachlaffe gehörige Antheil an dem zu Borzecice sub Nro. 3. belegenen Grundstücke, abgeschätzt auf 291 Athle. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, Obwieszczenie. W depozycie Sądu podpisanego znajduje się pozostałość wdowy Katarzyny Lisiewicz z Grocholskich, zmarłej na dniu 11. Maja r. 1845. w Granowie powiatu Bukowskiego. Pozostałość ta składa się z gotowych pieniędzy w kwocie 617 tal. 20 sgr. 4 fen. i 100 tal. w listach zastawnych, z dwóch zahypotekowanych kapitałów, wynoszących każdy po 1000 tal.

Niewiadomi sukcessorowie wspomnionéj Katarzyny Lisiewicz wzywają się niniejszém, aby w terminie wyznaczonym na dzień 16, Marca 1848. przed południem o godzinie 10. przed Radzcą Sądu Ziemsko miejskiego W Rentz w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych się zgłosili i pretensye swoje do owej pozostałości udowodnili, w przeciwnym bowiem razie z takowemi wykluczonemi zostaną i massa ta jako majątek bezdziedziczny fiskusowi przysądzoną zostanie.

Grodzisk, dnia 27. Kwietnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Krotoszynie.

Część nieruchomości do pozostałości Mateusza Mayka należąca, w Borzęcic pod Nr. 3. położona, oszacowana na 291 Tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Regifoll am 28. April 1848 Bormittage straturze, ma być dnia 28. Kwie-10 Uhr an ordentlicher Gerichteftelle fub: tnia 1848. przed poludniem o gohaftirt merben, seles and dzinie notej w miejscu zwykłem po-

Alle unbefannten Real : Pratenbenten Wszyscy niewiadomi pretendenci werden aufgeboten, fich bei Bermeidung realni wzywają się, zżeby się pod uniber Praclufion fpateftens in Diefem Ter= knieniem prekluzyizglosili najpoźniej mine ju melden. and the maded readille w terminie oznaczonym.

geffenden, ein Comces, big ben Bere 7) Nothwendiger Vertauf. Sprzedaż konieczna. Land, und Stadtgericht ju Sad Ziemsko miejski

Die bem Muller Gottlieb Benjamin Gospodarstwo wraz z miynem wobentlicher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefannte Niewiadoma z pobytu wierzycielka

8) Der hiefige Raufmann Samuel So: nig und die unverebelichte Raroline Golde fchmidt von bier, baben mittelft Chever= trages vom 3. Dezember b. 3. Die Bemeinschaft ber Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bf= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Roften, am 17. Dezember 1847. Kościan, dnia 17. Grudnia 1847.

siedzeń sądowych sprzedana.

Rrotofchin, ben 16. Dovember 1847. Krotoszyn, d. 16. Listopada 1847.

in Jabre 1844 cin, 1840 find to Schroba. W Szrodzie.

Schulz und feiner Chefrau Beate, geb. dnym do Bogumita Benjamina Schulz Schendel gehörige, gu Jantowo sub No. mignarza i żony swej Beaty z Schen-15. belegene Birthichaft und Baffer- dlow nalezace, w Jankowie pod liczbą muble, abgeschatt auf 8531 Rthlr. 15 15. položone, oszacowane na 8531 Sgr. Bufolge ber, nebft Sypothetenichein Tal, 15 sgr. wedle taxy, mogacej być und Bedingungen in der Registratur eins przejrzanej wraz z wykazem hypote. busehenden Zare, foll am 11. Septema cznym i warunkami w Registraturze, ber 1848 Bormiftage 10 Uhr an ors ma bye dnia 11. Września 1848. przed południem o godzinie rotej w miejscu zwykłém posiedzeń sado. wych sprzedane.

Glaubigerin Bittme Caroline Tewegens Karolina owdowiała Tewczewska zasta wird hierzu offentlich vorgeladen. pozywa się niniejszem publicznie.

> Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec tutejszy Samuel Honig i niezamężna Karolina Goldschmidt tu ztad, kontraktem przedślubnym z dnia 3. Grudnia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Konigl. Lande und Stadtgericht. Krol. Sąd Ziemsko-miejski.

- 9) Erneftine heilbronn, heinrich Silberftein, Berlobte. Pofen. Zions.
- 10) Gefälligft ju berudfichtigen. Bor vielen Jahren wurde meine Stammicaferei burch die Bibber und Mutterfchafe von g. g. gu S. und von herrn Gr. v. D ju D. G. mit bem Traber angeftedt. Rachbem ich alle verbachtigen Familien herausgeworfen habe, bin ich feit einigen Jahren gu einer gefunden Schaferei gelangt, bod vorber febr viele fcmerzhafte und große Dofer bringen mußte. Unter ben 250-300 jahrlich verfauften Biobern haben fich ungeachtet ber frenafien und gewiffenhafteften Beachtung im Jahre 1842 zwei, im Jahre 1843 brei. im Sobre 1844 ein, 1845 ein Traber vorgefunden, ein Schmerg, ber ben Bere taufer mehr ale ben Raufer mebe that. Im Jahre 1846 feiner, im Sabre 1847 babe ich bis jest feine einzige Rlage gebort, obgleich im letten Jahre 319 Dibber verfauft worden find. 3ch bin alfo jum gewunschten Biele gelangt. Sier ift ein neuer Beweis, bag Ginigfeit, Ctanbhaftigfeit im Unternehmen, Dube und Arbeit jeden Borfat front. - Bu meiner eigenen Genugthuung bitte ich einen Jeben, der von mir 1847 Widder gefauft hat, in dem Fall, wenn ihm ein Widder am Traber abgegangen fein follte, mich nicht burch ein privates Schreiben, fone bern durch eine bffentliche Unzeige in ber Pofener Beitung babon in Renntniff gu fegen, und meine Bitte binnen vier Bochen in Erfullung geben gu laffen. - Die Beiden der Traberfrantheit find bas fo lange Reiben Des Rreuges und Sintertheils, bis aus der Bolle fic Rloge bilden, Dabei gnabbert fich bas frante Thier an ben Rufen. - Bom 17. bie jum 29. Januar, vom 16. Februar bie jum 28., vom 1. April bis jum: 12., vom 1 Dai bis jum 12. bin ich in gubomy angutreffen. 39. von Lipsti.
- 11) Ein altes renommirtes Material = und Dein Gefcaft mit vollftanbiger Ginrichtung in ber frequenteften Strafe Posens ift wegen Familien Berhaltniffe sofort zu vertaufen. Rabere Auskunft ertheilt auf frankirte Anfragen herr herrmann Porig in Posen.
- 12) Bur Erganzung der Bucherftatiftit Pofens diene biermit, daß der in Mro. 11. ber biefigen Zeitung ermabnte Wucherer nicht X. X. jondern der befannte L. K. ift. — Dies Dir jum balerschen Bier!
- 13) Der Pofener 3 0 Pfandbrief uber 100 Riblr. No. 37/564. Brenica Edroda bat fich gefunden.

Abaigt Lante und Ctabigericht, Krot. Sad Ziemsko-miejeth

14) hierdurch erlaube ich mir auf mein Berzeichnis von Blumen=, Felo=, Ge, muie-, Grads und Waldsamen fur das Jahr 1848 ergebenft aufmerksam zu mas den. Daff ibe enthält über 2400 Nummern und auch beuer wieder viele der neuessten sehr iebe empiehlenswertben Artikel. Alle Saamen find von frischer achter zuver-lässiger Qualität, und werden Auftrage in gewohnter Weise schnell und prompt ausgeführt. Auf gefälliges frankirtes Berlangen find Verzeichnisse sowohl von dem Unterzeichneten, als auch durch die Expedicion der Posener Zeitung zu beziehen.

Erfurt, ben 30. Dezember 1847.

Ernft Benarn, Runft, und Sandeles Gartner.

- 15) Beachtungswerth. Bon jeht ab offerire ich das Pfund Bonbons bester Qualität von 7 Egr. ab bis 12 Egr., Morullen, gebrannte Mandeln, Orgeade und Macaronen 12 Sgr. Auch empsehle ich beste honigkuden und feinste Backs waaren. Auf stets warme Pfanukuden, arfüllte Baisees und Throler Konigekuden beehre ich mich noch besonders aufmerkjam zu machen. A. Jefte, früher Falbe.
- 16) Die Ronigl. Sofelieferanten herren Theodor hildebrandt & Cobn in Berlin, baben und eine Micoerlage ihrer Dampf . Chocolade übergeben, wir empfehlen ihr ausgezeichnetes Fabritat gum Fabrit : Preife.

2B. g. Mener & Comp., Bilhelmeplat no. 4.

- 17) Gine zweite Gendung Ganfeleber= Truffel= Pafteten habe ich erbalten und empfehle Dieselben zu foliden Preisen. L. Raufcher, Breslauerftr. No. 40.
- 18) Icluitenstraße No. 8. ift eine Parterre-Bohnung von 3 Zimmern nebst Ruche, Reller, Rumpeltammer, und hinter bem Magazin ein maifioes haus nebst zwei großen Garten vom 1. April zu vermiethen. Eliasze wicz.
- 19) Das auf der Buttelftrage Do. 151/6. belegene haus ift aus freier Sand ju vertaufen. Naheres dafelbft.
- 20) Breitestraße Do. 18. ift ein Laben nebft Dohnung fo wie mehrere Dachftuben von Oftern ab zu vermiethen.
- 21) Befte große als auch fleine fette Limburger Gabntafe empfiehlt billigft B. L. Prager, Wafferftrage im Lufengebande Ro. 30.

22) Beffe Rrang. Perrigaud-Truffeln in Glafern und Blechbuchien, Desal. Erbfen in Butter, ebenfalls in Blechbuchfen und befte Sardines a l'Huille empfichit Durch Dirette Begiehung aus Rranfreich zu fehr billigen Preifen

Bafferftraße im Luifengebaude Do. 30. la genellater Meile ichnell und promut

23) Bon wirflich frifchem grau großtorn, wenig gefalzenen Uftrachan. Caviar hat erhalten und offerirt im Gangen und ausgewogen billigft

3. Cpbraim, Bafferftrage 2.

- 24) Frofffreie Malaga : Citronen, Deffinaer Upfelfinen bas Dugenb 15 Cgr., Span. Beintrauben, fetten ger. Wefer-Lache, friiche Stradburger Truffel-Dafteten und Stalienische Drunellen empfiehlt 3. Ephraim, Bafferftrage 2. ich beite genigtuchen und-friefte Bade
- 25) Apollo . Caal. Um den vielfeitigen Bunfchen zu entfprechen, habe ich mich entichloffen, allfountaglich fo wie am Sonnabende, wenn mein Saal gu ans Derweiten Zweden uicht verbraucht wird, frei tangen gu laffen. Entree ift nur 5 Gar, und fur gute Speifen und Getrante fo wie fur gute Rufit und Beleuchtung beforgtifein: anderredig ebert Banet e Chertlade ibergeben, mistetpfophen bei

Pofen, ben 14. Januar 1848. Morit Gidborn. M & Meyer at Comp, Anderinsplay 910. 6.

unde und Sandele. Gartner.

48) Moleitenfrage Dio, S, ift eine Partetre Wohnung von 3 Bimmern nebft Alliche, Reber, mongelfammer, und binter bem Managin ein maffort hand noch giger ----

777 Ging gmeite Sendung Ganfeleber-Traffel-Pafteten babe ich erhalten und emperoie vieleben zu joliera Preifen. L. Raufder, Berellmerfer, Do. 40.

19) Das auf ber Burteiftrage Dio. to 1/6. belegene haus ift aus feeier Bant gu

201 Orelteffrage Mo. 48, ist ein Baren undst Abroniug fo wir mehrere, Dichftus ben eten Oftern ob gu mermiethen.

24) Beffe große ale auch fleine fette Lieiburger Coboline empfiehlt billioft B. E. Deager, Bafferfrage im Lufengebande 200. 30.